## N= 9.

# Posener Intelligenz = Blatt.

Mittwoche, den 10. Januar 1827.

Angekommene Fremde vom 8. Januar 1827. herr Raufmann Schumann aus Grunberg, Sr. Raufmann Tobias aus Bullichan, Sr. Gutebefiger v. Chlapowefi aus Turwy, I. in Mro. 99 Wilde;

Sr. Commiffarind Berent aus Jegewo, I. in Mro. 168 Wafferftrage.

Die unbefannten Erben bes am 14. September 1807. in Pofen verfforbenen angeblichen Englanders Michael Dallax werden hiermit aufgeforbert, in bem ju ihrer Ausmittelung und Legiti= mation auf ben 4. September 1827. Vormittags um 9 Uhr vor bem Landge= richts = Referendarius Berndt in unferem Partheien = 3immer angesetzten Termine entweder perfonlich oder durch legitimir= te Bevollmachtigte zu erscheinen, und ihre Gerechtfame mahrzunehmen, wibri= genfalls ber Nachlaß tes ze. Dallax als berrnlofes Gut bem Konigl. Fieco guge= iprochen, und ben nach erfolgter Praclu= fion fich melbenben Erben nur badjenige berabfolgt merden wird, mas bon ber Erbschaft bann noch vorhanden fenn mochte.

Pofen ben 2. November 1826.

Niewiadomi Sukcessorowie zmarlego w Poznaniu pod dniem 14. Września 1807 Anglika Michala Dallax wzywaią się ninieyszem, aby się w terminie do wysłuchania i legitymacyi dnia 4. Września 1827. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Referendaryuszem Berendt w naszey izbie stron wyznaczonym osobiście, lub przez wylegitymowanego Pełnomocnika stawili, i praw swych dopilnowali, w przeciwnym bowiem razie pozostałość tegoż Dállax iako bezdziedziczna Królewskiemu Fiskusowi przysądzona i potem po nastapioney prekluzyi melduiącym się Sukcessorom tylko to wydanem będzie, coby z pozostałości ieszcze pozostać mogło.

Poznań dnia 7. Listopada 1826. Abnigl. Preuß, Landgericht, Krol. Prus, Sad Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Die zur Jacob b. Kespeckischen Konsturdnasse gehörigen, im Schriumer Kreise belegenen und gerichtlich auf 59,396 Athlr. 22 fgr. 6 pf. abgeschätzten Güter Krosno und Sowinice nebst Zusbehör soll auf den Antrag des Konkursskurztors öffentlich an den Meisthietenden verkauft werden, und sind die Bietungstermine auf

ben 30. August c., ben 2. December c. und

ben 6. Mårz 1827, wobon ber letzte peremtorisch ist, sedesmal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landsgerichts-Ussesson angesetzt, zu welchem wir Kaussussinmer angesetzt, zu welchem wir Kaussussinser einst dem Bemerken einsaden, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Ausnahme nothwendig maschen, und daß die Taxe und Bedingungen in unserer Registratur sederzeit einz gesehen werden können.

Posen den 27. April 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das bem Mathias Gawronskischen Eheteuten gehörige, bei Pudewiß Schrosbaer Kreisch unter Nro. 182 belegene, gerichtlich auf 2,809 Rthlr. 21 sgr. 8 pf. gewürdigte Wassermühlengut Kopaslica genannt, soll im Wege der nothewendigen Subhastation öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und

Patent Subhastacyiny.

Dobra Krosno i Sowiniec z przyległościami do massy konkursowey Ur. Jakóba Kęszyckiego należące w Powiecie Szremkim położone, i na 59396 Tal. 22 śgr. 6 fen. oszacowane, na wniosek kuratora konkursu publicznie nayięcey daiącemu przedane będą, i termina licytacyjne na

dzień 30. Sierpnia r. b., dzień 2. Grudnia r. b., i dzień 6. Marca 1827.,

z których ostatni zawity zawsze przed południem o godzinie 9. przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego Kapp w naszey izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, że naywięcey daiącemu przyderzenie nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, i że taxa i kondycye w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 27. Kwietnia 1826. Królewsko-PruskiSądZiemiański,

## Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny do małżonków Gawrońskich należący, pod Pobiedziskami Powiecie Szredzkim pod Nro. 182 położony, sądownie na 2,809 Tal. 21 śgr. 8 fen. oszacowany, Kopalica nazwany, w drodze koniecznéy subhastącyi publicznie naywięfind die Licitations, Termine auf

ben 3. Januar, ben 3. Marz, und ben 5. Mai 1827.,

wovon der Letztere peremtorisch ist, jedes mal Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts = Referendarius Mioduszewski in unserem Partheien = Zimmer angesetzt, zu welchem wir Kauslustige mit dem Bemerken vorladen, daß der Zusschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, falls nicht rechtliche Umstände eine Aenderung nothwendig machen, und daß die Tare und Bedingungen jederzeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Real-Gläubigerin, die Alexandrine Karezewska hierdurch diffentslich vorgeladen, ihre Rechte in den anskehenden Licitations-Terminen wahrzunehmen, unter der Berwarnung, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meisteitenden der Inschlag nach geschehener Zahlung des Kaufgeldes ertheilt, und die Lbschung ihrer Forderung auch ohne Produktion der darüber sprechenden Doskumente erfolgen wird.

Pofen ben 15. Septbr. 1826. Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das im Dorfe Olfzewto Domainen-Umts Mroczen unter Mro. 6 belegene, ben Christoph und Catharine Blodowschen Sheleuten zugehörige, aus ben céy daiącemu przedanym bydź ma, i termina licytacyjne na

dzień 3. Stycznia, dzień 3. Marca,

dzień 5. Maja 1827.,

z których ostatni iest zawitym, zawsze przed południem o godzinie goprzed Refer. Mioduszewskim w naszéy Izbie stron wyznaczone zostały, na który ochotę kupna mających z tém oznaymieniem wzywamy, że przyderzenie naywięcey licytującemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie niebędą.

Taxa i warunki zawsze w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Zarazem zapozywamy z zamieszkania niewiadomą Alexandrynę Kurczewską wierzycielkę realną, aby swych praw w terminie licytacyjnym dopilnowała, pod tém ostrzeżeniem, iż w razie niestawienia się iéy nietylko przyderzenie naywięcey daiącemu po złożeniu licytum, lecz i wymazanie iéy pretensyi bez produkcyi nawet dokumentu nastąpi.

Poznań d. 15. Września 1826.

Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Gospodarstwo okupne w wsi Olszewku Ekonomii Mroteckiey pod
Nro. 6 położone, do Krysztofa i
Katarzyny małżonków Bloedów należące z budynków mieszkalnych i

Wohn = und Wirthschafts = Gebäuben, einem Garten und einer kulmischen Huse Land und zwei Wiesen bestehende Freisbauergut, welches nach der gerichtlichen Tare auf 1079 Athlr. 20 fgr. 9 pf. geswürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Glänbiger öffentlich an den Meistsbietenden berkauft werden, und die Viestungs Termine sind auf

ben 12. December 1826., ben 23. Januar 1827., und ber peremtorische Termin auf ben 25. April 1827.,

por bem herrn Landgerichterath Wegener Morgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzsähigen Käufern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistebietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl ben 21. Septbr. 1826. Ronigl. Preußisch estandgericht.

Subhaffations : Patent.

Das zu Chodziesen unter Mro. 52 bestegene, ben Andreas Freymarkschen Sheleuten zugehörige Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 460 Athlr. 10 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger defentlich an den Meistbietensden verkauft werden, und der Bietungss

gospodarczych, ogrodu, huby icdnéy chełminskiéy roli i dwóch łąk się składaiące, które podług taxy sądownie sporządzonéy na 1079 Tał. 20 śgr. 9 fen. iest ocenionem, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy daiącemu sprzedane bydź ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 12. Grudnia 1826.,
dzień 23. Stycznia 1827.,
termin zaś peremtoryczny na
dzień 25. Kwietnia 1827.,
zrana o godzinie 10téy przed Sędzia
naszym W. Wegener w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 21. Września 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.
Nieruchomość w mieście Chodzie.
żu pod Nro. 52. położona do Andrzeia Freymark i małżonki iego należąca wraz z przyległościami, która podług taxy sądownie sporządzonéy, na 460 Tal. 10 śgr. iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydź

Termin ist auf ben 1 4. Mar; 1827 vor dem Herrn Landgerichtbrath Wegner Worgens um 10 Uhr allhier angesetzt.

Besitzschigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens steht bis 4 Wochen vor bem Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen

Mångel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unfe-

Schneidemuhl den 9. Novbr. 1826.

ma, którym końcem termin licyta cyiny na dzień 14. Marca 1827. zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem naszym Wegner w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcej daiącemu przybitą zostanie, a na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Do 4ch tygodni przed terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

W Pile d. 9. Listopada 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Cbictal = Citation.

Nachdem über das Vermögen des Handelsmanns Ihig Jakob Caro zu Chopdiesen, durch die Verfügung vom heutigen Dato, der Concurs eröffnet worden, so werden die unbekannten Gläubiger des Gemeinschuldners hierdurch öffentlich aufgesordert, in dem auf den 3. Mårz 1827. Vormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Rammergerichts-Referendarius Körner angesetzen LiquidationsLermine entweder in Person oder durch gesellich zuläsige Bevollmächtigte zu ersscheinen, den Verrag und die Art ihrer Forderungen umständlich anzuzeigen, die

Zapozwanie Edyktalne.

Otworzywszy Sąd niżey podpisany pod dniem dzisieyszym nad maiątkiem starozakonnego kupca Itziga Jakoba Kora z Chodzieża konkurs, wzywamy wszystkich wierzycieli nieznaiomych dłużnika wspólnego, aby w terminie na dzień 3 Marca 1827 zrana o godzinie 9. przed Sądu naszego Referendaryuszem Koerner do likwidowania pretensyi wyznaczonym, osobiście, lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stanęli, pretensyc swe co do

Dokumente, Briefschaften und sonstigen Beweismittel darüber im Original oder in beglaubter Abschrift vorzulegen, und das Möthige zum Protofoll zu erklären, mit der beigefügten Berwarnung, daß die im Termine ausbleibenden und bis zu demselben ihre Ansprüche nicht anmelbenden Gläubiger mit allen ihren Forderungen an die Masse des Gemeinschuldeners ausgeschlossen, und ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen gegen die übrigen Creditoren wird auferlegt werden.

Uebrigens bringen wir benjenigen Gläubigern, welche den Termin in Person wahrzunehmen verhindert werden, oder denen es hierselbst an Bekanntschaft sehlt, die Justiz-Commissarien Bethke und Morik als Bevollmächtige in Borsichlag.

Schneibemuhl ben 30. Offober 1826. Ronigl. Preitfifch. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Schubinschen Kreise, in der Stadt Exinumter Mro. 19 belegene, dem David Moses Cohn zugehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 442 Mthlr. 25 fgr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Cläubiger Schulden halber öffentlich an den Meisteletenden verkauft werden, und der persemtorische Termin ist auf den 17ten Märzt. I. vor dem Herrn Landgerichtsussische Affessor v. Lockstädt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Känfern wird biefer Ter=

ilości i natury podali, dokumenta, pisma i inne dowody ie opiewaiące w oryginale lub w kopiach wiarogodnych złożyli i potrzebne w tey mierze do protokółu oświadczyli, a to pod tem zagrożeniem, iż wierzyciele albo w terminie niastawaiący, albo aż do niego z pretensyami swemi nie zgłaszaiący się, z wszystkiemi wyłączeni zostaną i wieczne z tego powodu milczenie względnie drugich wierzycieli nakazaném im będzie.

Wierzycielom, którzy w terminie stanąć nie mogą, a którym na znaiomości w mieyscu zbywa, proponują się tuteysi Kommissarze Sprawiedliwości Betke i Moritz na Pełnomocników.

w Pile d. 30. Października 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Posiadłość pod jurysdykcyą naszą w mieście Kcynie Powiecie Szubskim pod Nr. 19 położona a do Dawida Moyżesza Kohna należąca, która podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 442 śgr. 25 iest oceniona, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 17. Marca r. pr. zrana o godzinie 9. przed W. Łokstaedt Assessorem Sądu Ziemiańskiego w mieyscu wyznaczony został.

min mit ber nachricht befannt gemacht, daß in bemfelben bas Grundfiud bem Meistbietenden zugeschlagen, und auf Die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden foll, in fofern nicht gesetzliche Gründe dies noth= wendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen bor bem letten Termine einem jeden frei, und bie etwa bei Aufnahme ber Taxe borgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer

Regiffratur eingesehen werden.

Bromberg ben 25. Novbr. 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagały powody.

.... W przeciągu 4ch tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu texy zayść

byly mogly.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Bydgosdcz d. 23. Listop. 1826. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Subhaftationes Patent.

Bum bffentlichen Berkauf bes unter unferer Gerichtsbarfeit, im Gnesener Rreise zu Redzierzyn belegenen, ben Lorenz Semrau zugehörigen Erbpachte= Rrug-Grundstude, welches nach ber ge= richtlichen Taxe auf 184 Rthlr. 15 fgr. gewurdigt worden ift, haben wir einen nochmaligen Termin auf ben 3. Fe= bruar 1827. Vormittage um 9 Uhr bor bem Deputirten herrn Landgerichts= Rath Jekel anberaumt, wozu befitfahige Raufer hierdurch vorgeladen werden, um ihr Gebot abzugeben.

Die Tare fann jederzeit in unserer Re-

Bistratur eingesehen werben.

Gnefen ben 30. October 1826. Ronigi, Preußisches Landgericht. Patent Subhastacyiny.

Do sprzedania karczmy wieczystodzierzawney, pod naszą juryzdykcyą w wsi Kędzierzynie Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney a Wawrzeńca Semrau własney, która według taxy sądownie sporządzoney na 184tal. 15 śgr. iest oszacowaną, wyznaczyliśmy nowy termin na dzień 3. Lutego 1827 zrana o godzinie 9. pred Sędzią Ziemiańskim W. Jekel, na który nabywców do posiadania zdatnych ninieyszem wzywamy.

Taxa wRegistraturze naszey przey-

rzaną bydź może.

Gniezpo d. 30. Października 1826 Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations = Patent.

Die zur Concurs Masse, der Schuhmacher Johann Thomasschen Cheleute
gehörende, unter Nro. 8 zu NiederRöhrsdorf bei Franstadt belegene Kret schmernahrung nebst dazu gehörigen Gebanden, Neckern, Gärten und Wiesen
deren Werth neuerdings gerichtlich auf
2873 Athlr. 26 fgr. sestgestellt worden
ist, soll im Wege der nothwendigen Subhastation meistbietend verkauft werden,
und sind die Vietungs-Termine auf

ben 25. Detober 1826., ben 17. Januar 1827., und ben 25. April 1827.,

von welchen ber lette peremtorisch ift, Bormittage um to Uhr, auf hiefigem Landgericht vor bem Deputirten Landgerichterath Gabe angesetzt worden.

Besissähigen Käusern werden biese Termine mit der Nachricht hierdurch bestannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Umstände eine Ausnahme ersbeischen sollten.

Die Zahlung ber Kaufgelber muß übrigene gleich baar bei ber Erbffnung bes
Zuschlage-Erkenntniffes geschehen, und
kann bie Tage nebst ihrem Anhange zu
jeber Zeit in unserer Registratur eingejehen werden.

Fraufiadt ben 11. September 1826. Ronigl. Preuf. Lanbgericht.

Patent Subhastacyiny

Do massy konkursowéy małżonków Jana Thomas należące, pod liczbą 8. w Osowey sieni dolney pod Wschową położone gospodarstwo gościnne wraz z przynależącemi budynkami, rolami, ogrodami i ląkami, których wartość teraz sądownie na 2873 tal. 26 śgr. ustanowioną została, drogą konieczney subhastacyi naywięcey daiącemu sprzedane bydź ma i w celu tym termina licytacyine na dzień 25. Października r. b.

dzień 17. Stycznia 1827. i dzień 25. Kwietnia 1827.

z których ostatní iest peremtoryczny zrana o godzinie 10. w tuteyszem po ieszkaniu sąd owem przed Delego. wanym W. Gaede Sędzią Ziemiańskim są wyznaczone. Zdolność kupienia posiadających uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem iż w ostatnim terminie nieruchomości naywięcey dającemu przysądzone bydź mają, ieżeli prawne okoliczności wyjątku niedozwoją.

Zapłata ceny kupna zresztą zaraz w gowwiznie przy publikacyi wyroku adiudykacyinego nastąpić musi a taxa wraz z iey dodatkiem każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Wschowa d. 11. Wrześn. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage zu Mro. 9. des Pofener Intelligeng : Blatte.

Subhaffations = Patent.

Da auf die, unter unferer Gerichtes barkeit im Gnefener Rreife belegenen Guter Lubowo und Lubowfo nebft Bubebor, welche nach , ber gerichtlich aufge= nommenen Tare auf 49,099 Athlr. 14 igr. 11 pf. abgefchatt worden find, in ben frubern Licitations = Terminen fein annehmliches Gebot erfolgt, fo wird auf den Antrag ber Realglaubiger zu beren offentlichen Verfaufe an ben Meiftbieten= ben, ein anderweiter peremtorischer Bies tunge = Termin auf ben 1'6. Februar a. f. bor bem LandgerichtBrath Jefel Bormittage unt 9 Uhr hierfeibst anberaumt, ju welchem besitgfabige Raufer, um ihr Gebot abzugeben, und mit bem Eroffnen vorgelaben werben, bag bie Tare und Raufsbedingungen jeberzeit in unferer Registratur eingesehen werben konnen.

Gnefen ben 16. October 1826.

The state walls and

Ronigf. Preug. Landgericht.

Patent Subhastacyinv.

Gdy na dobra Lubowo i Lubowko pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Gnieznieńskim syturowane, które według taxy sądownie sporządzoney na 49,099 Tal. 14 sgr. 11 fen. oszacowane zostały, w dawnieyszych terminach licytacyinych przyjąc się mogace pluslicytum nie nastapilo, przeto do sprzedania tychże droga publiczney licytacyi wyznacza się na wniesek realnych wierzycieli dalszy termin zawity na dzień 16. Lutegor. p. zrana o godzinie 9 przed W. Jekel Sędzią Ziemiańskim w Sali Sądu Ziemiańskiego tuteyszego, na który do posiadania onychże zdolnych nabywców dla podania swych pluslicitów z tém oswiadczeniem zapozywamy, że taxa onychże i warunki sprzedania każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzane byda moga.

Gniezno d. 16. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Patent Subhastacyiny.

#### Subhaffations=Patent.

Es follen die, zur Gabriel v. Gzowstischen Liquidations = Masse gehörigen Gater, im Mogilner Kreise belegen, Myslatsowo, Rozanna und Procyn nebst Zubehor, gerichtlich auf 99,047 Rithr. 3 fgr. 3 pf. abgeschätzt, öffentzlich an den Meistbickenden verkauft wersten. Die Vietungs = Termine sind auf

a) den 19. October d. I.,

b) den 19. Januar 1827.,

vor dem Landgerichtsrath v. Potrykom=

efi Bormittage anberaumt.

Beschfähige Käufer werben daher aufsgefordert, in diesen Terminen, von denen der letzte peremtorisch ist, zu erscheinen und ihre Gebote abzugeben, demnächst aber den Zuschlag zu gewärtisgen, in sofern sonst kein Hinderniß entzgegensieht.

Die Tare und Raufbedingungen fon= nen jederzeit in unserer Registratur ein=

gefeben werben.

Jugleich wird die ihrem Wohnorte nach unbekannte Mcalglaubigerin Catharina b. Koffowska geborne v. Syydlowska geborne v. Syydlowska zur Wahrnehmung ihrer Gerechtsame zu den Terminen mit dem Bedeuten vorzeladen, daß im Falle ihres Ausbleibens dem Meistbietenden nicht nur der Zuschlag ertheilt, sondern auch nach gesrichtlicher Erlegung des Kauschillings die Lbschung der sämmtlichen eingetragenen, und zwar der leer ausgehenden

Dobra Myślątkowo, Rożanna i Procyń Powiecie Mogilińskim położone, do massy likwidacyjney nie gdy Gabryela Gzowskiego, należące, wraż z przyległościami, sądownie na 99,047 Talarow 3 sgr. 3 den, oszacowane drogą publiczney licytacyj sprzedane bydź mają. Termina licytacyj wyznaczone są

na dzień 19. Października r. b. na dzień 19. Stycznie 1827, na dzień 25. Kwietnia 1827,

zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Potrykowskim. Wzywamy więc do posiadania zdatnych nabywców, iżby się na tychże terminach, z których ostatni iest zawity stawili, i swe pluslicytum podali, poczem zaś przyderzenia oczekiwali, ieżeliby iakie przeciw temu nie zachodziły przeszkody.

Taxa i warunki sprzedania mogą bydź każdego czasu w Registraturze

naszey przeyrzane.

Zarazem zapozywa się na te termina z pobytu swego niewiadoma realna Wierzycielka Ur. Katarzyna z Szydłowskich Kossowska końcem dopilnowania swych praw z tem ostrzeżeniem, że w razie iey niestawienia się, nie tylko że przyderzenie na rzecz naywyżey daiącego nastąpi, ale nawet po wyliczeniu Summy szacunkowey wymazanie wszelkich zaintabulowanych tudzież spad-

Forderungen, ohne baß es zu biefem 3wede ber Production bes Instruments bebarf verfügt werden foll.

Gnefen den 3. April 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

łych długów, bez produkowania na ten koniec potrzebnych instrumentów, rozrządzonem bydź ma.

Gniezno d. 3. Kwietnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

an entra trooping and a series

Befanntmachung.

Es wird zur Kenntniß des Publikums gebracht, daß zwischen der Friederike Carroline, gebornen Herold, verehelichten Fleischer Kurzmanowska, und dem Marztin Gottlieb Kurzmanowski zu Kawicz, nachdem erstere jetzt die Vollzährigkeit erreicht hat, die eheliche Gütergemeinschaft in der Verhandlung vom 9. August und 15. November d. J. ausgeschlossen worzden ist.

Frauftadt ben 23. November 1826. Konigl. Preuß. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości publiczney, że pomiędzy Fryderyką Karoliną rodowitą Herold, zamężną Kurzmanowską i Marcinem Bogumiłem Kurzmanowskim w Rawiczu doszedłszy pierwsza teraz wieku pełnoletności; wspólność majątku w czynności sądowey z dnia 9. Sierpnia i 15. Listopada r. b. wyłączoną została.

Wschowa d. 23. Listop. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Chictal = Citation:

the total militeral appropriate ground the

Auf die im Krotoschiner Kreise belegene, bem Grafen Nicolaus v. Mielzynzsti gehörige Herrschaft Baszkow, ist Rubr. II. Nro. I. eine Protestation für den Veter von Comolinsti, wegen einer ad protocollura vom 20. August 1796.

Zapozew Edyktalny.

Na majętności Baszkowskiey w Poświecie Krotoszyńskim położoney, do W. Mikolaia Hrabi Mielżyńskiego należącey Rubr. H. Nr. 1. Protestacya dla Piotra Gomolinskiego względem pretensyi 52000 Zł. polsk. czyli

angemelvete, von dem vorigen Eigenthümer Grafen Maximilian von Mielzynöfi
aber bestrittenen Forderung von 52000
H. oder 8,666 Athle. 16 ggr. ex Decreto des Landgerichts zu Kalisch vom
2. Mai 1791. vigore Decreti vom 20.
März 1800. eingetragen worden. Durch
Cession ist diese Forderung an den Alexind
Faroslaw von Pawlowski gediehen.

Der Graf Nicolaus v. Mielzynski beshauptet, daß diese Post getilgt sei, kann sedoch weder die Quittung des letzten Insbaders des oben benannten Instruments produciren, noch diesen Inhaber oder aessen Erben dergestalt nachweisen, daß bleselben zur Quittungs-Leistung ausgesordert werden konnten. Er verlangt die Köschung, und hat deshald auf gerichtliches Ausgebot und Präclusions-Urstel angetragen.

Mir haben bem zusolge nun zur Anmeldung der etwanizen Ansprüche einen Termin auf den 8. Februar 1827. Borwittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Borctius in unserem Gerichts-Locale anderaumt, und fordern den Alexius Jaroslaw von Pawlowsti dessen Erben, Cessionarien oder die sonst in seine Rechte getreten sind, auf, in diesem Termin personlich oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, und ihre Rechte wahraunehmen, widrigenfalls sie mit ihren Real-Ansprüchen an die Herrschaft Baszkow präcludirt, und ihnen deshalb ein 8666 Tal. 16 dgr. dnia 20. Sierpnia 1796 do protokułu zameldowaney, przez byłego dziedzica Maximiliana Hrabi Mielżynskiego zaś zaprzeczoney, ex decreto Sądu Ziemiańskiego w Kaliszu z dnia 2. Maia 1791. a na mocy dekretu z dnia 20. Marca 1800 zapisaną została. Przez cessyą dostała się pretensya takowa Ale xemu Jarosławowi Pawłowskiemu.

W. Mikołay Hrabia Mielżynski twierdzi, iż pozycya ta zaspokoioną została, atoli ani kwitu ostatniego posiadacza instrumentu wyżey rzeczonego okazać, ani posiedziciela tegoż, iub Sukcessorów iego w ten sposób podać nie może, aby ci do złożenia kwitu wezwani bydź mogli.

Ząda zatém wymazania, wnosząc o sądowe wywołanie, i wyrok pre-kluzyiny.

Wyznaczywszy przeto końcem zameldowania bydź mogących pretensyi termin na dzień 8. Lutego
1827. o godzinie 9. zrana przed Deputowanym W. Sędzią Boretius w
mieyscu posiedzenia Sądu naszego,
wzywamy Alexego JarosławaPawłowskiego, Sukcessorów tegoż, Cessyonaryuszów, lub tych którzy w prawa iego
wstąpili, aby terminie tym osobiście
lub przez Pełnomocników prawnie dopuszczalnych się stawili, i prawa swe
wykazali, w przeciwnym razie z pretensyami swemi rzeczonemi do maiętności Baszkowskiey prekludowanemi

ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird.

Rrotofdin ben 9. October 1826. Rbnigl. Preuß. Landgericht.

zostaną, i wieczne w téy mierze nakazane im będzie milczenie.

Krotoszyn d. 9. Październ. 1826. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

The section was and among the section

eget it is said the train to appelliate

printing of the offennishmen and gotte

2 Particular Transit in a seguine

Bekauntmachung.

This with the same was a then yet

is exacted the sustant of as from the

Das in der Stadt Unruhstadt unter Mro. 271 belegene, dem Burger und Tuchmachermeister Carl Gottlieb Jakel gehörige, auf 189 Athle. 10 far. abgesichätte Wohnhaus, foll im Wege der Erecution öffentlich an den Meistbietens den verkauft werden.

Dazu steht ein peremtorischer Bietunge, Termin auf ben 16. Februar a. f. Bormittags um 10 Uhr hier an ber Gerichtsstelle an, zu dem Rauflustige, Besitz = und Zahlungöfahige mir hiermit einladen.

Meferig ben 28. September 1826. Ronig I. Preußisches Landgericht.

Arct Pres Sad Airminicki

on Obwieszczenie

Domostwo Karóla Bogumiła Jackel sukiennika, pod liczbą 271 w mieście Kargowie leżące i sądownie na Tal. 189 śgr. 10 oceniene, publicznie naywięcey daiącemu drogą exekucyi przedane bydź ma.

Termin peremtoryczny do licytacyi wyznaczony iest na dzień 16. Lutego r. pr. odbywać się będzie w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych wzywamy nań ninieyszem.

Międzyrzecz d. 28. Wrżeśn. 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Ebictal=Citation.

Auf ben Untrag bes Bormundes ber Roch Czachoretischen Erben, haben wir jur Liquidirung und Berificirung ber

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się opiekuna Sukcessorów Rocha Czachorskiego, wyznaczyliśmy termin do likwidowania

Korberungen feiner unbefannten Glau- i usprawiedliwienia pretensyi jego April 1827. por bem Landgerichts= Referendarius von Rentowsti Morgens um 9 Uhr hierfelbst angesett, ju bem= felben werden fammtliche etwanige unbe= Kannte Glaubiger unter ber Warnung gelaben, baß fie bei ihrem Musbleiben, aller ihrer etwanigen Vorrechte verluftig erflart, und mit ihren Forderungen nur an basjenige, was nach Befriedigung ber fich melbenben Glaubiger von ber Maffe noch übrig bleiben mochte, ber= wiesen werden follen. was given

Denjenigen Glaubigern, Die an ber per= fonlichen Erscheinung gehindert werden, wird Behufs Bahrnehmung ihrer Mechte ber Juftig = Commiffarius Wilde, Diffo= wit und Landgerichtsrath Schuly als Mandatar in Borfchlag gebracht, und bleibt es bemnachst ben resp. Glaubigern überlaffen, fich aus ber Bahl berfelben einen Mandatar, ber jedoch noch vor bem Termine mit Bollmacht und Information zu Berfohen ift, zu mablen.

Gnefen den 30. November 1826. Adnigl. Preug. Landgericht.

Zacozew Kdy dalay

the sensitive six strength and the sensitive and remain and falls Bound of the fill of the batter and account of the first and the first a outstabling and partitioned but acousticines and applicated the blevidowns.

biger, einen Termin auf ben 4ten wierzycieli niewiadomych, na dzien 4. Kwietnia 1827, zrana o godzinie 9. przed Ur. Reykowskim Referendaryuszem w sali posiedzeń Sądunaszego odbyć się maiacy, na ktory badź iakich kolwiek nieznanych wierzycieli, z tém zapozywamy zagrożeniem, że w razie ich niestawienia się osądzonemi zostaną, za pozbawionych wszelkich swych praw, z pretensyami swemi iedynie do tego, coby po zaspokoieniu zgłoszonych się się Wierzycieli w massie pozostać mogło, odesłanemi bydź maią.

Tym zaś Wierzycielom którymby osobiste stawiennictwo przeszkadzać miało, końcem wysłuchania ich względem swych praw przedstawia im się na Pełnomocników Kommissarza Sprawiedliwości Wilde, Niklowitza i Sędziego Ziemiańskiego Schulz, zostawując im wybor z liczby tychże, winien atoli Mandataryusz bydź wczesnie przed terminem. w plenipotencya i informacya opatrzonym.

Gniezno d. 30. Listop. 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański. Bekannfmachung.

Im Auftrage bes Königl. Landgerichts zu Fraustadt, haben wir zum öffentlichen Berkauf folgender Immobilien, und kwar:

1) im Mege der nothwendigen Sub-

a) des unfer Mro. 122 hierfelbst an ber Storchnesser Straße belegenen, ben Schlosser Christoph Hossmannsschen Erben gehörigen Wohnhauses und hinter = Gebäudes, im Werthe von 358 Athle. 10 fgr.,

b) der zu Klein-Woynowih bei Storchneft an der Straße nach Kriewen belegenen, auf 1925 Athle, geschähten, dem Gastwirth Mathias Kozlowski gehörigen Krugwirthschaft nebst Aecker und bedeutenden Wiesen,

2) im Wege ber freiwilligen Gubhafation,

bes zu Schwehkau unter Nro. 23.1 an ber Badergasse belegenen, ben Fleischer Joseph Meißnerschen Erzben gehörigen, auf 245 Athle. geschähten Grundstücks, und zweier Uckerstücke im Werthe von 115 Athle.,

einen peremtorischen Bietungs=Termin auf den 19. Februar a. f. Nachmitz tags um 3 Uhr in unserem Geschäftsz Locale anberaumt, zu welchem wir Kaufzlustige und Besithfähige mit dem Bemerz ken einladen, daß dem Meistbietenden ber Zuschlag ertheilt werden wird, in so ania anio b wie szczenie.

Z polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney przedaży następuiących nieruchomości, a mianowici-

- 1) w drodze konieczney subhasta-
- a) domu mieszkalnego tu przy ulicy Osieckiey pod No. 122 sytuowanego, sukcessorom Krysztofa Hoffmann ślósarza należącego, wraz z tylnem zabudowaniem wwartości 358 tal. 10 śgr.
- b) Gospodarstwa karczemnego w małych Woynowicach pod Osieczną, przy trakcie do Krzywinia położonego, do Macieia Kozłowskiego karczmarza należącego wraz z rolami i łąkami na 1925 tal. otaxowanego.

2) w drodze dobrowolney subhastacyi

gruntu w Swięciochowie pod N. 231 przy ulicy Cyrulickiey sytuowanego, Sukcessorom Józefa Meissner rzeźnika należącego na 245 tal. otaxowanego wraz z dwiema sztukami roli, w wartości 115 tal.,

termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 19. Lutego o godzinie 3, po południu w lokalu urzędowania naszego, na który ochotę kupna i zdolność do posiadania maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż

THE RESIDENCE

fern nicht geschliche hinderniffe eine naywięcey daigcemu przyderzenie Ausnahme gulaffen.

Die Taren tonnen au jeber ichidlichen Beit in unferer Regiftratur eingefeben werben.

Liffa ben 7. December 1826. Ronigl. Preug. Friebensgericht. nastapi, ieżeli w tem iakie prawne przeszkody niezaydą.

Taxy każdego przyzwoitego czasu w Registraturze naszey przeyrzane być mogą.

Leszno d. 7. Grudnia 1826. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

Den greiten Transport extra fcbinen frifchen fliegenben Caviar, imgl. Sibbr, Lache, geräucherten Lache und Neunaugen hat erhalten G. Poweleti. ation of the contraction of

Neue Gendung erhielt ich von dem gang extrafeinen Provencer - Del a U. 29 fgr., feinen Parifer Wein-Effig à l'Estragon a Glafche 221 fgr. D. Rieczkowski in Pofen, Bergftrage Mro. 106.

## Getreide = Markt : Preise in der Sauptstadt Pofen. (Mach preußischem Maag und Gemicht.)

| Getreide. Arten.    | Mittwoch den<br>3 Januar.                                                             |                   | Freitag den<br>5- Januar                             |                                                                                                                                                 | Montag den B. Januar.     |                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
|                     | Ton<br>Mir.fgr.pf.                                                                    | bis<br>Mir.fgr.pf | von<br>Niv.fgv.pf.                                   | bis<br>Mitifgr.pf.                                                                                                                              | von<br>Mr. fgr. pf.       | bis<br>Mr.fgr.pf.                                    |
| Beigen der Scheffel | 1 17 6<br>1 10 -<br>1 1 6<br>- 25 -<br>1 15 -<br>1 16 6<br>- 27 6<br>3 10 -<br>1 15 - | 1 2 6             | 1 10 —<br>1 — —<br>25 —<br>1 — —<br>1 15 —<br>1 25 — | 1 17 6<br>1 12 6<br>1 2 6<br>- 25 6<br>1 2 6 | 1 5 -<br>1 15 -<br>1 15 - | 1 10 —<br>1 2 6<br>— 27 —<br>1 8 —<br>1 20 —<br>15 — |